### Amtsbtatt

jur

## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

24. Februar 1863.

Nro 44.

24. Lutego 1863.

(329) © 8 i f t. (1)

Nr. 1477. Dom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, den Stanislaus, Felix, Ludwig zw. Namen und Georg Butat Grabowieckie, dann Theresa, Salomea und Sofia Grabowieckie gehörigen, im Stanisławower Kreise gelegenen Gutsantheilen Grabowiec mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß mittelst Entschädigungsausspruches der f. f. Grundentlanungs-Fonds-Direfzion vom 12. Oftober 1856 Jahl 6895 auf diese Güter ein Urbarial-Entschädigungs-Kapital von 1610 fl. 45 fr. RW.

ausgemittelt morben ift.

Es werden baher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju biefem 3mede hiergerichts bestehenden Rommiffion, ober schrift. lich durch das Einreichungs Protofoll diefes f. f. Kreisgerichtis, ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe des Wor= und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versebene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Sypothekar Forberung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch ber allenfälligen Zinfen, insoweit dieselben ein Bleiches Pfanbrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Beleichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Unmelber feinen Auf. enthalt außer bem Sprengel Dieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft ber Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie du eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich ben 10. April 1863 ju überreichen, widrigens ber fich nicht melbenbe Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Enischädisungs - Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werten wird, und bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Woraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, ober nach Maggabe des 1. 27 bes kaiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, ben 9. Februar 1863.

(321) Kundmachung. (1)

Mro. 6076. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hie it bekannt gemacht, boß die unterm 12. Mai 1862 3. 20145 über das Bermögen ber Malke Dwora Hand eröffnete, mit Gbitt vom felben Datum kundgemachte Konkureverhandlung mit Beschluß vom Heutigen 3. 6076, als burch Vergleich abgethan, aufgehoben worden ist.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 10. Februar 1862.

Mro. 5611. Bom f. f. städtisch deleg. Bezirksgerichte für die Umgebung Lembergs wird hiemit bekannt gemacht, es sei auf Ansuchen bes Kaspar und Josef Czaykowski die Einleitung des Bersahrens dur Toteserklärung des im Jahre 1798 in Zamarstynow geburtigen, bereits seit vollen 30 Jahren verschollenen Bruders Gregor Czaykowski bewilligt und der Landesadvokat Dr. Duniecki mit Substitutztung des Landesadvokaten Dr. Jabkonowski zum Kurator dieses Bersmißten ernannt worden.

Gregor Czaykowski wird baber aufgefordert, binnen Einem Jahre entweder vor diesem Gerichte zu erscheinen, oder dasselbe, oder seinen ernannten Kurator von seinem Leben und Aufenthaltsorte in Renntniß zu segen, widrigens nach dieser Frist das Gericht über neueliches Ansuchen zu seiner Todeserklärung schreiten werde.

Lemberg, am 20. Janner 1863.

#### Edykt.

Nr. 5611. C. k. sad pewiatowy deleg. miejski dla okolic miasta Lwowa wiadomo czyni, że na prośbe Kaspra i Józefa Czay-kowskich postępowanie sadowe w celu uznania Grzegorza Czay-kowskiego w roku 1798 w Zamarstynowie urodzonego syna Grzegorza Czaykowskiego za zmarłego rozpoczęte zostało, i dla tegoż urator w osobie Adwokat Duniecki z zastępstwem adwokata Jabło-howskiego przeznaczony został.

Wzywa się zatem nieobecny Grzegorz Czaykowski, aby w prze-

kladną wiadomość dał, inaczej bowiem na powtórną prośbę Kaspra i Józefa Czaykowskiego za umarłego uznanym będzie.

Lwow, dnia 20. stycznia 1863.

(319) Konkurs. (1)

Nr. 443. Urząd gminny król. wolnego miasta Sambora rozpisuje niniejszem konkurs na opróżnioną przy tym urzędzie posadę

IV. pisarza gminnego z pensyą roczną 315 zł wal. austr.

Ubiegający się o takową mają swe podanie do tego urzędu w przeciągu 4 tygodni od trzeciego umieszczenia tego obwieszczenia w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, a to w służbie publicznej już zostający przez przełożeństwo swego urzędu, inni zaś bezpośrednio wnieść i w takowem zupełną wiadomość polskiego i niemieckiego języka, obeznanie z manipulacyą urzędową i dotychczasowe zatrudnienie swoje wykazać.

Z urzędu gminnego król, wolnego miasta.

Sambor, doia 13. lutego 1863.

(323) Kundmachung. (1

Nro. 289. Dom f. f. Bezirksamte Brzezany als Gerichte wird bekannt gemacht, daß dem Victor Grafen Wurmbrand aus Brzeżany in Folge des Beschlußes des k. f. Kreisgerichtes zu Złoczów vom 30. Juli 1862 J. 4995 wegen gerichtlich erwiesener Verschwendung der k. k. Notar Herr Ferdinand Nitter v. Szydłowski in Brzezany als Kurator bestellt worden ist.

Brzezany, den 10. Februar 1863.

#### Uwiadomienie.

Nr. 289. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Brzeżanach jako sądu niniejszem wiadomo się czyni, że Wiktorowi hrabiemu Wurmbrand z Brzeżan w skutek uchwały c. k. sądu obwodowego w Złoczowie z dnia 30. lipca 1862 l. 4995 za maruotrawcę sądownie uznanemu, c. k. notaryusz w Brzeżanach pan Ferdynand Szydłowski jako kurator postanowiony jest.

Brzeżany dnia 10. lutego 1863.

(325) Kundmachung. (1

Mro. 2838. Aus der von Sigmund Gblen von Wertheimstein zum bleibenden Andenken an seine Gattin Nanette Gble von Wertheimstein gegründeten Ausstattungsstiftung für arme ieraelitische Mädeten ift am 27. April 1863 eine Ausstattung von 157 fl. 50 fr. öft. Währ. zu verleihen.

Bu dieser Ausstattung sind zunächst Mädchen aus der Berwandtschaft ber Frau Nanette Edle von Wertheimstein, in beren Abgang aus der Berwandtschaft des Stifters, endlich in Ermanglung

biefer aus ber Gemeinbe Wien berufen.

Die Bewerberinnen um tiese Ausstattung haben ihre mit bem Geburtescheine, bem Sitten- und Armuthezeugnisse, und wenn sie ein Borzugerecht ber Berwandtschaft geltend machen wollen, auch mit ben diese Berwandtschaft nachweisenden Geburte- und Trauungescheinen beslegten Gesuche bis 10. März d. J. bei der k. k. n. d. Statthalterei zu überreichen.

Von ber k. k. n. d. Stathalterei.

Wien, am 23. Janner 1863.

(331) Obwieszczenie. (1

Nr. 836. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Antoniego Koc, pozostałą po nim wdowę Różę z Rzeczyckich Koc i niewiadomych ich spadkobierców niniejszem uwiadamia, iz p. Kalixt Orłowski jako deklarowany spadkobierca ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw nim pod dniem 31, stycznia 1863 do l. 836 pozew do pisemnego postępowania o ekstabulacyę z stanu dłużnego dóbr Bieniawy i Siemiekowiec ciążącej na nich ut dom. 81. pag. 275. n. 2. on. posesyi obligacyjnej dóbr tychże i jej dożywocia wniósł.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Delimowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

edzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 4. lutego 1863.

(317) Ankundigung.

Mr. 1470. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Kreisbehörde wird bekannt gegeben, tag jur Berpachtung der Weg- und Brudenmaut in Buczacz auf die Zeit vom 15. März 1863 bis Ende Oftober 1863 ober 1864 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Bei diefer Mautstation wird bie Wegmaut fur 2 Meilen und bie

Brudenma t der II. Tarifetlaffe eingehoben. Der Fistalpreis beträgt 8536 fl. 80 fr.

Die Verpachtung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie der hohen Statthalterei=Versordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821, und der für die Verpachtung der Aerarialmauten mit Defret der f. k. Kameral-Gefällen-Verswaltung rom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien der allgemeinen und speziellen Verpachtungs-Bedingnisse geschehen.

Offerenten aus der Mitte der Konfurreng, feien es einzelne Partheien ober mehrere in Gefellichaft, wird vor Auswärtigen der

Borgug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen längstens bis 2. Marz 1863 6 Uhr Rachmittags bei ber f. f. Kreisbehorde überreicht ober eingelangt sein, nach Ablauf bieses Termins werben die eingelangten Of-

ferten ausnahmslos unberudfichtiget bleiben.

Am 3. Marz 1863 um 10 Uhr Vormittags werden die eingelangten Offerten bei ber f. f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der fich mit dem Empfangsscheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweifet, ist das Beiwohnen bei biefer Eröffnung gestattet.

Jede Offerte muß gesiegelt und mit ber Bestätigung über bas erlegte Babium belegt, von Außen mit bem Namen bes Unternehmungsluftigen bezeichnet, und über beren Uebergabe vor Ablauf bes obigen Termins dem Ueberreichenden eine Empfangsbestätigung aus-

gefolgt werben.

Jebe Offerte muß ausdrücklich die Zusicherung enthalten, baß sich ber Offerent allen in den gedruckten Lizitazions- eigentlich Bertrags. Bedingnissen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall festzusetzenden besonderen Berbindlichkeiten und den Bestimmungen der

vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mautstation, für welche ber Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgesette Bachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche geboten wird, in einem einzigen zugleich mit Biffern und Worten auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Babium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszumeisen

ift, beträgt 10% bes Aluerufepreifee.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familien-Namen des Offestenten, dem Charafter und dem Wohnorte besfelben unterfertigt fein.

Benn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich bei ber Gröffnungs Rommission burch bas Los entschieden werten, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stanislau, ben 10. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1470. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego w Buczaczu na drodze krajowej w obwodzie Stanisławowskim znajdującego się, na czas od 15go marca 1863 do końca pazdziernika 1863 albo 1864 w drodze ofert pisemnych.

Przy tej rogatce pobiera się myto drogowe za dwie mile,

mostowe podług taryfy II. klasy.

Cena fiskalna wynosi 8536 zlr. 80 cent. całorocznie.

Wydzierzawienie myt odbędzie się w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczętowanych of ert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821, i dla wydzierzawienia myt craryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentem z pośród konkurencyi, bądźto pojedyńczym stronom lub kilku w spółco będącym, daje się pierwszcństwo przed obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 2. marca 1863 do 6. godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 3. marca 1863 o 10. godzinie przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną i każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty tyczącej się pertraktacyi, wolno być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a oddawcy takowej przed upływem terminu wydanem bę-

dzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iz oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zohowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na która wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyrażnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości oznaczoną.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wyka zane być musi, wynosi 10% od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferents z wymieniemiem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jednę i też sama kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwarcia ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent nejkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 10. lutego 1863.

(324) Ankündigung. (2)

Mr. 1587. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Kreisbehörde mirb befannt gegeben, bag jur Berpachtung ber Wege und Brudenmaut in Jezupol auf die Zett vom 15. Darz 1863 bis Ende Oftober 1863 ober 1864 die Offertrerhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Bei biefer Mautstation mird bie Begmaut für eine Deile und

bie Brudenmaut ber III. Tarifetlaffe eingehoben.

Der Fistalpreis beträgt 1230 ff.

Die Verpachtung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie ber hohen Statthaltereis Versordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821, und der für die Berpacktung der Aerarialmauten mit Defret der f. f. Kameral Gefällen-Bermaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien ber allgemeinen und speziellen Verpachtungs Bedingnisse geschehen.

Offerenten cue ber Mitte ber Ronfurreng, feien es einzelne Bartheien ober mehrere in Gefellichaft, wird vor Auswärtigen ber

Vorzug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bie 2. Marg 1863 6 Uhr Nachmittags bei ber f. f. Kreisbehörde überreicht ober eingefangt sein; nach Ablauf dieses Termins werden die eingelangten Offerten ausnahmelos unberücksiget bleiben.

Am 3. Matz 1863 um 10 Uhr Bormittags werden die einge langten Offerten bei ber f f. Kreiebehörbe fommissionaliter unter Beistehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der sich mit bem Empfangescheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweis

fet, ift bas Beimohnen bei biefer Gröffnung geftattet.

Jede Offerte muß gestiegelt und mit der Bestätigung über das erlegte Badium belegt, von Außen mit dem Namen des Unternehe mungslustigen bezeichnet, und über deren Uebergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Ueberreichenden eine Empfangebestätigung auss gefolgt werden.

Jebe Offerte muß ausbrucklich die Zusiderung enthalten, taß fich ber Efferent allen in ten gebruckten Lizitaziones eigentlich Bertrage. Bedingnissen enthaltenen allgemeinen, und ben von Fall zu Fall festzusependen besonderen Berbindlichkeiten und ben Bestimmungen ber

vorliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß bie Mautstation, für welche ber Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgesette Pachtzeit gehörig bei zeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und Worten auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werben.

Das Babium, über teffen Erlag fich in ber Offerte auszumei

fen ift, beträgt 10% bes Ausrufspreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familien - Ramen bes Offerenten, dem Charafter und dem Bohnorte besfelben unterfertigt fein-

Wenn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, mirb fogleich bei ber Gröffnungs - Rommiffton burch bas Los entichieten werten, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Rreiebehorbe.

Stanislau, ben 14. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1587. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Jezupolu na drodze krajowej w obwodzie Stanisławowskim znajdującego się, na czas od 15. marca 1863 do końca października 1863 albo 1864 w drodze ofert pisemnych.

Przy tej rogatce pobiera się myto drogowe za jednę mile,

mostowe podlug taryfy III. klasy.

Cena siskalna wynosi 1230 złr. całorocznie.

Wydzierzawienie myt odbędzie się w drodze przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 2. marca 1863 do 6. godziny po poludniu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane; po upływie tego terminu wniesione oferty będą zu pełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 3. marca 1863 o 10. godzinie przedpołudniem ofer<sup>ty</sup> wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwó<sup>ch</sup> świadków rozpieczętowane zostaną i każdemu wykazującemu <sup>się</sup>

Poświadczeniem podanej według przepisów oferty tyczącej się pertraktacyi wolno być obecnym przy tem rozpieczetowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnatrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a oddawcy takowej przed upływem terminu wydanem będzie stwierdzenie, iz oddana została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, todzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym bedzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyrażnie oznaezona, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczba i słowami wy-

razonej ilości oznaczoną.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wyka-

zane być musi, wynosi 10% od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymienieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jedne i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwarcia ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 14. lutego 1863.

(304) Kundmachung

dur Bieberbesehung ber erledigten Sabal-Großtrafif ju Radymno im Przemysler Finang - Dezirfe.

Mro. 3725. Die Tabaf. Großtrafif zu Radymno im Przemyśler Rreife, mirb im Wege ber öffentlichen Konturreng mittelft Ueberreichung foriftlicher Offerten bem geeignet erkannten Bewerber, welcher bie für's hohe Merar gunftigften Bedingungen ftellt, verlieben.

Mit berfelben ift auch ber Rlein . Berfchleiß ber Stemlpelmarten

bon 5 fl. (Funf Gulben) abwarts verbunden.

Diefer Berfchleifplat hat feinen Materialbebarf, und zwar: bas Tabakmateriale bei bem 23/4 Deilen entfernten Tabakmagazine in Przemysl und die Stempelmarken beim Steueramte in Radymno gu beziehen.

Dem Rommiffionar ift bas Recht bes eigenea alla minuta Bertaufes, jeboch nur in bem Lotale bes Groß . Berichleifes eingeraumt, und es find bemfelben gur Materialbeiteilung die in ben Ortschaften bestehenden Tabatverschleißer jugewiesen.

Daß Merar behalt sich bas Recht vor, die Anzahl biefer Tabat. betichleißer forobl im Gibe bee Großverschleißers, ale auch in beffen Berichleißperiferie nach Bedarf und ohne Bernehmung des Großverichleißers zu vermehren ober zu vermindern.

Der Berfehr betrug in der Sahresperiode vom 1. November

1861 bie letten Oftober 1862 an Tabaf 37883 Pfunde 23880 fl. 31 fr.

1849 fl. 10 fr.

an Stempeln 1849 fl. 10 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . Busammen . . 25729 fl. 41 fr.

Falls ber Erfteber bas Materiale nicht Bug für Bug bar gu bezahlen beabsichtiget, kann ein ftebender Rredit nachgefucht merben, melder durch eine in der vorgeschriebenen Art zu leistende Rauzion ich erzuftellen ift. Die Entscheidung über die Sohe dieses Rredits und uber bie Annahme ber Kaugion ift ber Finang-Landes-Direfzion vorbehalten. Der Summe biefes Rredits gleich ift ber unangreifbare Bortath, ju bessen Erhaltung ber Ersteher tes Berschleisplates verpflichtet ift. Bis jur erfolgten Annahme der Kauzion ift der Ersteher verbilichtet, bas nothige Materiale Bug für Bug bar zu bezahlen.

Die Bewerter um biefen Berichleifplat haben als Badium ben Betrag von 70 fl. vorläufig bei ber f. f. Sammlungsfasse in Przemyst zu erlegen, und die tieffallige Duittung der gesiegelten und Hallenmäßig gestempelten Offerte beizuschließen, welche langftens bis thidließig 13. Marg 1863 mit ber Aufschrift: "Offert fur die Labat Biogirafif ju Radymno" bei ber f. f. Finang = Bezirke . Direfzion

in Przemysl einzureichen ift.

Das Offert ift nach bem am Schluße beigefügten Formulare gu berfassen, und ift dasselbe nebstbei mit der dokumentirten Rachweisung

Duber bas erlegte Babium, bann

h) über die erlangte Großjahrigkeit, und

mit bem obrigfeitlichen Cittenzeugniße gu belegen, in welchem dugleich bie bermalige und frubere Beschäftigung bes Offerenten, bann fein Berhalten überhaupt angegeben und feine Solidität

und aufrechter Bermogensftand bestätiget merden muß.

Die Babien jener Offerten, von deren Unbothe fein Gebrauch gemacht wirb, werden nach geschlossener Konfurrenz-Verhandlung fogleich durud gestellt, bas Babium bes Erstehers wird bis jur erfolgten Uebernahme bes Berichleifplages jurudbehalten. Offerte, welchen bie angeführten Gigenschaften mangeln, ober unbestimmt lauten, ober fic auf die Anbothe anderer Bewerber berufen, ober endlich jene, welche had bem Termine einlangen, werben nicht berudsichtiget. Bei gleich. lautenden Anbothen wird fich die Entscheidung vorbehalten.

Gin bestimmter Ertrag wird eben fo wenig jugefichert, als eine wie immer geartete nachtragliche Entschädigung ober Provisionserho-

hung ftattfinbet.

Der angebothene Pachtschilling ift von bem Erfteber in monatliden Wer angebothene Pachtlatung is bei ihm befannt gegeben werden wirt Maten vorhinein bei jener Raffe, die ihm befannt gegeben werden with, du berichtigen, und es behalt fich bie Finang-Behorbe bas Recht

vor, gegen ben Rommissionar wegen eines auch nur mit einer De naterathe fich ergebenden Rudftandee, je bft dann, wenn er innerhalb der Dauer des Auffundigungstermines fallt, den Berlug des Berichleißplages ju verhängen.

Jedenfalls bat ber Rommiffionar ben Pachtzins fur Die Dauer ber Berschleißbesorgung zu berichtigen, wenn dieselbe aus mas immer für Ursaden über die Dauer der Quffundigungezeit hinauereicht.

Der Ersteher haftet mit seinem Angelde und seinem sonstigen Bermögen für die Folgen feines Rudtritte von der Uebernahme tes Rommissionegeschaftes, und ale ein Fall bes Rudtritte wird es angefeben, wenn er ben Betrieb bes Rommiffionegefchaftes binnen vier Wochen bom Tage ter Buftellung bes Werleihunge=Defretes nicht

antreten sollte. Die gegenseitige Auftunbigungefrift wirb, wenn nicht megen eines Gebrechens die fogleiche Entsetzung rom Berichleifgeschäfte eingutreten hat, auf bret Monate bestimmt. Collte ber Gificher tas Rommifficegeschaft nicht antreten, oder basfelbe unter den Bedingungen, unter benen es ihm überlaffen murbe, mahrend ber Auffundigungetauer nicht fortführen, fo fieht bem Merar frei, bas Rommiffionegeichaft unter beliebigen Bedingungen entweber felbst zu beforgen, oder burch Untere beforgen gu laffen, und ter Grfieber ift fur biefen Rall ohne Geftattung des Rechtsweges verpflichtet, tie baraus enifpringen.

den boberen Auslagen biefer Berleigbeforgung, im ersteren Falle für die Dauer von drei Monaten vom Tage als bie Uebernahme gu erfolgen batte, im letteren Salle, pro rata ber Auffundigungedauer zu erfeben. Gin Ersparnig kommt dem Alerar ju Guten, und überdieß ift in biefem gunfigen Falle, wenn bas Kommiffionsgeschaft nicht angetreten murbe, das Badium verfallen.

Bei Fuhrung tes Berichleißgeschaftes hat fich der Kommissionar genau nach den bestehenden und jenen Borfchriften, die biegfalls etwa Spater ergeben merben, ju benehmen Mit Untenntnig biefer Borfdrif.

ten fann fich berfelbe nicht entschuldigen.

Ueber die mit jedem Sabaf. und Stempelverschleiße überhaupt verbundenen Obliegenheiten fann fich der Bewerber bei jeder Finang-Bezirte. Direfzion Renninis verschaffen; bagegen tann ber Ertragnis. Ausweis bei der Finang-Bezirfs Direfzion, in deren Umtsbereich der

Berfchleifplat gehört, eingefehen merden.

Bon ber Ronfurreng find jene Perfonen ausgeschloffen, welche bas Gefet jum Abichluge von Bertragen überhaupt unfähig erklart, dann jene, welche megen eines Bergehens nach bem allgemeinen Straf. gesete, wegen Schleichtanbele, ober megen einer ichmeren Befalleuber-tretung überhaupt, ober einer einfachen Gefalleubertretung, in foferne fich dieselbe auf die Borfchriften ructfichilich des Berfehres mit Begenstanden ber Staatsmonopole bezieht, dann wegen einer lebertretung gegen die Ciderheit bee Gigenthume verurtheilt, oder nur megen Mangel an Beweisen losgesprochen murden, endlich Berschleißer von Monopols . Gegenftanden, Die von dem Berfdleiß . Geschäfte ftrafweife entfest murden, und folde Berfonen, denen die politifden Borfdriften den blibenden Aufenthalt im Berfchleiforte nicht gestatten.

Rommt ein folches hinderniß erft nach lebernahme bes Berfcleif. Gefdaftee gur Renninif ber Beborben, fo fann bas Berichleiß-Befugniß fogleich abgenommen werben.

Lemberg, am 15. Februar 1863.

Formular eines Offertes. (15 fr. Stempel.)

3d Enbesgefertigter erflare mich bereit, b Tabat- und Stemunter den in der öffentlichen Rund: enthaltenen, mir wohlbefannten Bebingunmadung boto. gen, dann genauer Beobachtung ber bieffalle befiehenden Borfchriften, und inebesondere auch in Bezug auf die Material Bevorräthigung gegen Bejug von Perzent vom Tabat-, von

Perzent vom Stempel-Berfchleiße;

ober gegen Bergichtleiftung auf die Sabat. und Stempel : Berfchleif.

oder ohne Anspruch auf die Tabaf. und Stempel Berfchleiß. Provision gegen einen Pachtzine jahrlicher öfter. Bahrung, welche ich bem Gefalle in monatlichen Raten vorhinein zu gahlen mich verpflichte, in Betrieb ju übernehmen.

Die in der öffentlichen Rundmachung angeordneten drei Beila-

gen find hier beigeschlossen.

111

Eigenhändige Unterschrift, Bohnort , Charafter (Stand).

18

Von Außen.

Tabat . und Stempel Offert jur Grlangung mit Bezug auf bie Runbmachung vom Babl

### **Obwieszczenie**

wzgledem ponownego obsadzenia opróżnionej wielkiej trafiki tytoniu w Radymnie w Przemyskim obwodzie finansowym.

Nr. 3725. Wielka trafika tytoniu w Radymnie w obwodzie Przemyskim, nadaną zostanie w drodze publicznej licytacyi za pomocą składania pisemnych ofert za stosownego uznanemu przedsiębiorcy, który wysokiemu eraryum korzystne poda warunki.

Z ta trafika połączony jest także mały skład stemplowych

marków od 5 zł. (pieciu złotych) na dół.

Ta trafika pobiera swój materyał, jako to:

Materyał tytoniowy z tytoniowego o 23/4 mili odległego magazynu w Przemyślu, a marki stemplowe z podatkowego urzędu w Radymnia

Umocowanemu przysłuża prawo własnej przedaży alla minute, jednak tylko w lokalu wielkiego składu, a do obdzielania materyałem przydane mu są tytoniowe składy istniejące w miejscach.

Eraryum zastrzega sobie prawo, liczbę tej wyprzedaży tytoniu tak w miejscu wielkiego składu, jako też i w obrębie tego składu pomnożyć lub zmniejszyć w miarę potrzeby i bez porozumienia się z dzierzawcą składu wielkiego.

W rocznej peryodzie od dnia 1. listopada 1861 do ostatniego

października 1862 wynosił obrót:

w tytoniu 37.883 funt. . . . . 23.880 zł. 31 kr. w stemplach 1.849 zł. 10 kr. . . 1.849 " 10 "

Razem . . 25.729 zł. 41 kr.

W razie, gdyby nabywca nie zamierzał opłacać materyał za każdą razą w gotówce, może upraszać o stały kredyt, który ma być zabezpieczony kaucyą, mającą się uiścić w przepisany sposób.

Rozstrzygniecie co do wysokości tego kredytu, tudzież co do przyjęcia kaucyi pozostawia się dyrekcyi finansów krajowych. Sumie tego kredytu równa się nienaruszalny zapas, do którego utrzymywania obowiązany jest nabywca w mowie będącego składu.

Az do uskutecznionego przyjęcia kaucyi obowiązany jest na-

bywca opłacać potrzebny materyał każdą razą w gotówce.

Ubiegający się o miejsce tego składu złożyć mają tymczasowo w c. k. kasie zbiorowej w Przemyślu jako wadyum kwotę 70 zł. i odnośny kwit przyłączyć do opieczętowanej i według przepisów ostemplowanej oferty, która ma być wniesioną do c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu najdalej do dnia 13. marca 1863 włącznie, z napisem: "Oferta względem wielkiej trafiki tytoniu w Radymnie."

Oferta ma być sporządzoną według formularza dołączonego ku końcu, i prócz tego przyłączyć należy do oferty należyte do-

wody:

a) co do złożonego wadyum, dalej b) co do osiągnionej pełnoletności, i

c) urzędowe świadectwo moralności, w którem równocześnie musi być potwierdzone: obecne i dawniejsze zatrudnienie oferenta, dalej jego zachowanie się w ogóle, tudzież jego prawość i trwały stan majątkowy.

Wadya tych ofert, z których deklaracyi nie uczyni się żadnego użytku, po zamknięciu rozpraw licytacyjnych niezwłocznie zostaną zwrócone; wadyum nabywcy zaś zatrzymane zostanie aż do

uskutecznionego objęcia miejsca składu.

Oferty, które nie są zaopatrzone w przytoczone własności, albo które opiewają niepewnie, albo nareszcie które odwołują się do ofert innych ubiegających się, nakoniec te oferty, które wniesione zostaną po terminie, nie zostaną uwzględnione. Przy równobrzmiących cenach ofiarowania zastrzega się rozstrzygnięcie.

Pewny dochód nie zapewnia się wcale, tak samo, jak nie ma miejsca żadne dodatkowe wynagrodzenie albo podwyższenie pro-

wizyi.

Ofiarowaną cenę dzierzawną uiszczać ma nabywca w miesięcznych ratach naprzód w tej kasie, która mu zostanie wskazaną, a władza finansowa zastrzega sobie prawo w obec nabywcy skazać tegoż za wszelką, gdyby tylko w jednej miesięcznej racie przypadającą zaległość na utratę miejsca przedaży.

W każdym razie uiszczać na nabywca czynsz dzierzawny za czas przedaży, jeżeliby takowa przeciągnęła się z jakiejkolwiekbądź

przyczyny po za czas wypowiedzenia.

Nabywca ręczy swojem wadyum i innym swoim majatkiem za skutki swego cofnięcia się od objęcia powyż wymienionego przedsiębiorstwa, a jako cofnięcie się uważa się także wypadek, jeżeliby pomienionego przedsiębiorstwa nie objął w ciągu czterech tygodni,

licząc od dnia doręczenia dekretu nadania.

Obopólny termin wypowiedzenia, jeżeli z powodu jakiegokolwiek nie nastąpi niezwłocznie usunięcie od zatrudnienia przedażą, wyznacza się na trzy miesiące. Jeżeliby nabywca nie
objął przedsiębiorstwa złeconego albo przestałby prowadzić takowe pod warunkami, pod któremi zostało mu oddane, w ówczas przysłuża skarbowi prawo, zaopatrywać to komisyjne przedsiębiorstwo pod dowolnemi warunkami samemu, albo kazać je innym
prowadzić i w tym razie obowiązany jest nabywca bez przyzwolenia drogi prawa zwrócić wynikające z tad wyższe wydatki tejprzedaży, a to w pierwszym razie za czas trzech miesięcy, od dnia,
w którym miało nastąpić objęcie przedsiębiorstwa, w ostatnim razie
zaś w miarę trwania wypowiedzenia.

Zysk przypada na korzyść skarbu a nadto w tym pomyślnym wypadku, jeżeli przedsiębiorstwo nie zostało objęte, przepada wa-

dyum.

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przedaży zachowywać się ma nabywca według istniejących, i tych przepisów, które w danym razie później wydane zostaną w tym względzie. Niewiadomością tych przepisów nabywca tłumaczyć się nie może.

Co do obowiązków połączonych w ogóle z każdą wyprzedażą tytoniu i stemplów zasiągnąć może ubiegający się wiadomości w każdej finansowej dyrekcyi powiatowej; wykaz dochodów zaś może być przejrzany w tej finansowej dyrekcyi powiatowej, do której urzędowego okręgu należy miejsce przedaży.

Od licytacyi wyłączone są te osoby, które do zawierania układów w ogóle według istniejących ustaw są niezdolne, tudzież terktóre wrdług powszechnego kodeksu karnego, za jakiekolwiek przestępstwo, przemytnictwo, za jakiekolwiek ciężkie przestępstwo celne, w ogóle, albo za pojedyncze przestępstwo celne, o ile takowe odnoszą się do przepisów względem obrotu przedmiotami monopolu państwa, dalej za przestępstwo przeciw bezpieczeństwu własności były zasądzone albo z braku dowodów nwolnione, nareszcie przedający przedmioty monopolu, którzy od tejże przedaży za karę 20 stali usunięci, nakoniec tacy, którym polityczne przepisy nie dozwalają zamieszkać stale w miejscu przedaży.

Jeżeliby przeszkoda tego rodzaju przyszła do wiadomości władz dopiero po objęciu przedsiębiorstwa, w ówczas upoważnienie do wy

przedaży niezwłocznie może być odebrane. We Lwowie dnia 13. lutego 1863.

### Formularz oferty.

(50 kr. stempel).

Ja niżej podpisany oświadczam moją gotowość objąć w komis wyprzedaż tytoniu i stemplów w pod dobrze mi znanemi i w publicznem obwieszczeniu ddto. zawartemi warunkami, tudzież z obowiązkiem dokładnego przestrze gania istniejących w tym względzie przepisów a głównie także co

do każdoczesnego zapasu materyału za pobieraniem proceutu od wyprzedaży tytoniu, pro-

centu od wyprzedaży stemplów;

albo za zrzeczeniem się prowizyi od wyprzedaży tytoniu i stemplówi albo bez pretensyi do prowizyi od wyprzedaży tytoniu i stem plów za czynsz dzierzawny rocznych austr. wal., którą obowiązuję się płacić skarbowi w miesięcznych ratach z góry.

Trzy allegata wymagane w publicznem obwieszczeniu są to

przyłączone.

dnia go

własnoręczny podpis miejce mieszkania, stanowisko (stan)

Zewnatrz.

Oferta dla nabycia tytoniu i stemplów w odnośnie do obwieszczenia z dnia 18 liczba

odnośnie do obwieszczenia z dnia 18 liczba (283) G b i f t.

Mro. 176. Bom Ihrowicer f. f. Bezirfsamte als Gericht wird mit Bezug auf die Verlautbarung rom 1. März 1862 Jahl 151 hie' mit allgemein fundgemacht, daß an die Stelle des f. f. Notars Ferra Alexander Winter, nunmehr ter Tarnopoler f. f. Notar Herr Dr. Roscislaus Piątkiewicz als Gerichtskommissär zur Bornahme der im S 183 lit a. der Notariatsordnung bezeichneten Alfte in Verlassen's schaftssachen für alle hierbezirfs vorfallenden, der Gerichtsbarkeit des Bezirkeamtes zusallenden berlei Angelegenheiten dis auf weitere Beisung kestimmt worden set.

Tarnopol, am 28. Janner 1863.

#### Edykt.

Nr. 176. C. k. urząd jako sąd powiatowy Ihrowiecki odnośnie do obwieszczenia z dnia 1. marca 1862 l. 151 podaje niniej szem do publicznej wiadomości, iż na miejsce c. k. notaryusza P Aleksandra Wintera, teraz już c. k. Tarnopolski notaryusz'p. dp. Rościsław Piątkiewicz do przedsięwzięcia w artykule 183 lit. a ustawy netaryalnej wymienionych aktów i praw pertraktacyjnych w terytoryum powiatu zajść mogących i sądowi tegoż urzędu podległych, aż do dalszego rozporządzenia jako komisarz sądowy jest upoważnionym.

Tarnopol, dnia 28. stycznia 1863.

(298) **C** d i k t. (3)
Mro. 6948. Vom Stanislawower f. k. städt, beleg. Bezirköst richte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung der durch die Stadtgemeinde Stanislawow wider die liegende Masse nach Martin Heindach ersiegten Forderung von 48 st. 79 kr. öst. W. sammt 4% vom 10. Oktober 1860 laufenden Binsen, tann ter Gerichtskossen per 11 st. 79 kr. öst. W. und Erekt zionskossen per 4 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 8 st. 50 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen von 10 kr. 20 kr., wie auch der gegenwärtigen Grekuzionskossen

tosten per. 8 fl. oft. 26. die exekutive Feilbiethung ber zu Gunften bes Martin Heinbach über der, der Katharina Korybut gehörigen Mealität sub Nro. 113 4/4 intabulirten Kauzionessumme von 600 fl. RM. unter folgenden Bedingungen bewilligt wird:

1) Der Auerufepreis ift ber Mominalwerth diefer Summe Pet

630 fl. oft. D. und tas Dadium beträgt 63 fl. oft. D.

2) Tiese Feilbiethung wird in diet Terminen, und zwar: am Papril, 23. April und 21. Mai 1863 vorgenommen, und beim britten Termine die Summe um was immer für einen Preis feilgebothen werben.

3) Der Raufpreis ift binnen 30 Tagen nach Buftellung besteheibes, womit bas Feilbiethunge · Protofoll ju Gericht angenom'

men wird, unter Religitazionefirenge gu erlegen.

Von dieser Feilbiethung werden sammtliche Gläubiger, die nach bem 16. November 1862 das Pfandrecht erwirft haben, verstäntigt mit dem, daß benfelben zur Wahrung ihrer Nechte Advokat Dr. Maciejowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Berson zum Kuratot ad actum bestellt wurde.

Stanistawow, am 31. Dezember 1862,

Mr. 321. Da sich die Agioverhältnisse wesentlich gebessert haben, so bat bas f. f. Finanz. Ministerium zufolge Erlaßes vom 12. Februar 1863 3. 253 F. M. für die echten Havannah-Ligarren die im Tarife vom 8. Februar 1861 3. 685 F. M. erhöh ten Preise außer Wirtsamkeit gesett, und die nachfolgenden billigeren Preise aus bem Tarife vom 15. November 1858 3. 5656 F. M. wieder eingeführt.

Verschleiß = Carif

der echten Savannah-Zigarren, giltig für alle Kronländer. (Auf Grund des h. Finang-Ministerial-Erloßes vom 12, Februar 1863 Z. 255 F. M)

| 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 |                                                                              |                                                                                         |                                                                      |                      |   |                                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Roft. Mro.                               | Beuennung<br>der<br>Gattungen                                                | In<br>Kifichen<br>å<br>Stück                                                            | Preis für  100 Stück 1 Stück  österr. Währung  fl.   fr.   fl.   fr. |                      |   |                                            |  |  |  |  |
| 1 2 3                                    | I. Kathegorie.<br>Aus den ersten Fabrifen in<br>der Stadt Havana:<br>Regalia | 100<br>100<br>100, 500                                                                  | 30<br>20<br>15                                                       | •                    | • |                                            |  |  |  |  |
|                                          | 11. Kathegorie.<br>Aus anderen renommirten<br>Fabrifen der Stadt Havana:     | 100                                                                                     | 19                                                                   |                      |   | 9.0                                        |  |  |  |  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10         | Regalia Grande                                                               | 100<br>100<br>100<br>100, 250<br>100, 250<br>100, 250<br>100, 250, 500<br>100, 250, 500 | 17<br>15<br>12<br>9<br>8                                             | 25<br>50<br>50<br>50 |   | 20<br>18<br>16<br>13<br>10<br>9<br>10<br>8 |  |  |  |  |

Anmerkung.

Bu Pofi-Mro. 1, 2. 3. Der Berkauf diefer Zigarrengattungen findet nur in ben ausdrucklich baju bestimmten Orten und nur in ganzen Ristchen statt; ber stuckweise Berkauf derselben ist baber verboten.

Bu Poft-Nro 1-11. Die fur 100 Stude angegebenen Breife gelten nur bei Abnahme ganzer Risten.

Es ist die Einleitung getroffen, daß alle oder doch die meisten Sorten auch in Bunden a 25 Stud um den Großverschleifpreis in Berfchleiß gesetzt werden.

Der Berschleiß ber Havanna-Zigarren I. Rathegorie barf jeboch nur in ben Kronlande-Sauptftabten, b. i. in Lomberg nur bei bem Tatakverschleiß-Hauptmagazine flattfinden.

Bom Brafidium der f. f. Finang-Landes Direfgion.

Lemberg, am 17. Februar 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 321. Ponieważ stosunki co do kursu papierów i pieniędzy polepszyły sie znacznie, zatem c. k. ministeryum finansów rozporządzeniem z dnia 12. lutego 1863 l. 255 - F. M. zniesło owe za prawdziwe cygara hawzńskie w taryfie z dnia 8. lutego 1861 l. 685 - M. F. podwyższone ceny i zaprowadziło napowrót następujące niższe ceny z taryfy z dnia 15. listopada 1858 l. 5656 - M. F.

Taryfa przedaży

prawdziwych hawańskich cygarów, ważna dla wszystkich krajów koronych (na zasadzie wysokiego rozporządzenia ministeryum finansów z dnia 12. lutego 1863 l. 255-M.F.)

| Liczbabieżąca                          | Nazwa<br>rodzajów                                             | W szkatuł-<br>kach po<br>sztuk                                               | Cena za  100 sztuk   1 sztukę  austryacką walutą  zł.   kr.   zł.   kr. |                            |   |                                            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------------|--|
| 1<br>2<br>3                            | I. Kategorya.  Z pierwszych fabryk w mieście Hawana:  Regalia | 100<br>100<br>100,500                                                        | 30<br>20<br>15                                                          | •                          | • | •                                          |  |
|                                        | II. Kategorya.  Z innych znakomitych fabryk w mieście Hawana: | Tallery<br>Southflies of<br>Southflies of<br>Color & Co.                     |                                                                         |                            |   |                                            |  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Regalia Grande                                                | 100<br>100<br>100, 250<br>100, 250<br>100, 250<br>100,250,500<br>100,250,500 | 19<br>17<br>15<br>12<br>9<br>8                                          | 25<br>50<br>50<br>50<br>50 |   | 20<br>18<br>16<br>13<br>10<br>9<br>10<br>8 |  |

U waga.

Do pozycyi Nr. 1, 2, 3. Przedaż tych rodzajów cygarów ma miejsce tylko w wyrażnie na to przeznaczonych miejscach i tylko w całych szkatulkach, przedaż tychże na sztuki jest zatem wzbroniona.

Do pozycyi Nr. 1-11 ceny podane za 100 sztuk odnoszą się tylko do przedaży całemi szkatułkami.

Także zarządzono, że wszystkie albo przynajmniej większa część rodzajów przedawaną będzie także w paczkach po 25 sztuk po cenach istniejących przy wielkiej przedaży.

Przedaż hawańskich cygarów I. kategoryi jednak mieć może miejsce tylko w głównych miastach krajów koronnych, to jest we Lwowie i tylko w głównym magazynie przedaży tytoniu.

Z prezydyum c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, dnia 17. lutego 1863.

(291) Obwieszczenie. (3

Nr. 39. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż Kazimierz hr. Drohojewski na dniu 2. stycznia 1863 do l. 39 przeciw Maryannie Marcinkiewiczowej i Antominie Trojauowskiej z miejsca pobytu i życia niewiadomym, w razieśmierci przeciw nieznanym spadkobiercom tychże ekstabulacyę zestanu biernego dóhr Bolanowice sumy 250 zł. w. a. z odsetkami i kosztami pozew wniósł, wskutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 17. lutego 1863 wyznaczonym, a oraz pozwanym adw. dr. Reger z zastępstwem sdw. dr. Zezulki za kuratora ustanowionym został, z którym sprawa niniejsza wedle przepisów proc. galic. przeprowadzoną będzie.

O tem zawiadamia się pozwanych z tem poleceniem, by na Powyższym terminie albo osobiście stanęli, lub innego kuratora sobie obrali, lub tez swe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi wcześnie przysłali, inaczej bowiem skutki z opieszałości takowych

Wyniknąć mogące, tymże przypisane zostaną. Przemyśl, dnia 14. stycznia 1863.

(280) G b t t t. (3)

Mro. 223. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird dem Herrn Johann Korwin mit diesem Edikte bekannt gemacht, taß über Ansuschen des David Maneles aus Sambor auf Grund des Wechsels Sambor am 9. Juni 1861 über 200 fl. öst. W. mit hiergerichtlicher Jahlungsaustage ddto. Sambor am 24. September 1862 Jahl 7775 aufsetragen worden ist, die eingeklagte Wechselsumme von 200 fl. öst. M. sammt 6% vom 11. September 1861 und Gerichtstoften mit 7 fl. 37 fr. öst. W. dem David Maneles binnen 3 Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Johann Korwin unbefannt ift, fo wird auf feine Gefahr und Roften ber herr Abvotat Dr. Czaderski mit Substituirung tes herrn Advotaten Dr. Pawlinski jum Rurator bestellt, und ihm bie obermahnte Zahlungeaustage jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 28. Janner 1863.

(1367-21) III. Ginberufungs: Sdift. (3)

Rr. 4158. Wolf Grünhaus aus Bolechow, welcher sich unbefugt im Auslande aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre von der ersten Ginschaltung dieses Edittes in der Lemberger Zeitung gerechnet, in die kaif. österreichischen Staaten juruckzukehren und seine Rücksehr zu erweisen, widrigens gegen ihn bas Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon ber t. f. Rreisbehörbe.

Stryj, am 25. Janner 1863.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 4158. Wzywa się niniejszem starozakonnego Wolfa Grünhaus z Bolechowa, któren bez upoważnienia za granica przebywa, ażeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia Edyktu tego w Gazecie lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodźtwo według najwyż. Patentu z 24. marca 1832 przedsięwziętym będzie.

Z c. k. władzy obwodowej. Stryj, dnia 25. stycznia 1863.

Rro. 8325. Bom Tarnopoler f, f. Rreisgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, bag jur hereinbringung ber bem Leo Fleischmann als Beffionars ber f. f. priv. Afziengefellichaft für Buderfabritagion in Galigien gebührenben Summe von 3986 ft. fr. oft. B., ber bereits mit bem Befdluge vom 12. Marg 1862 Bahl 1199 juerfannten Grefugionefoften und ber gegenwärtig im gemäßigten Betrage bon 64 ft. 70 fr. of. 28. jugesprochenen meiteren Roften die erefutive Beraußerung der dem Schuldner Markus Kampel wie dom. 2. pag. 601. n. 21. haer. gehörigen Realitatebalfie sub Nro. 49 alt - 53 neu bewilligt und Diefelbe bet tiefem f. f. Rreiegerichte in zwei Terminen , nämlich am 27. Marz und 23. April 1863 jedesmal um 4 Uhr Rachmittage unter nachftebenben Bebingungen abgehalten merben mirb : 1) Bum Ausrufepreise wirt ber Betrag von 11073 ft. 15/6 fr.

öft. 2B. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verbunden 10% bes Ausrufepreises im Baaren ober in Ctaatepapieren ober galigifch fandifchen Pfand, briefen nach tem Tageefuremerthe ober mittelft Cparfaffabuchel zu erlegen.

3) Bird biefe Realitatshalfte in ben oben bestimmten zwei Serminen nicht einmal um ten Ausrufepreis an ten Dann gebracht, fo wird bie Tagfahrt gur Feftftellung ber erleichternden Bedingungen, auf ben 24. April 1863 um 4 Uhr Rachmittage bestimmt und fobann biefelbe im britten Ligitagionstermine auch unter ber Chagung um jeben Preis feilgebothen merben.

4) Der Schahungeaft und bie übrigen Ligitagionebedingungen

können in ber hiergerichtlichen Regiffratur eingefeben merben.

5) Sinfictlich ber auf Diefer Realitatehalfte haftenben gaften, Steuern und fonstigen Abgaten werden bie Raufiustigen an bas

Grundbuch und an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen.

Movon alle Diejenigen, melde nach bem 23. Auguft 1862 ale bem Queftellungetage bee Grundbuchsertraftes an die Gemahr ber gu veraußernten Realitätebalfte gelangen follten, ober welchen ber Ligitas Bionet efcheid aus mas immer fur einem Grunde entweber nicht recht. zeitig vor tem Termine ober car nicht zugeftellt merten fonnte, burch den in ber Person bes 2idv. Dr. Kozminski mit Cubfituirung bes Abvotaten Dr. Delinowski besiellten Rurator und mittelft Gbifte ver-Tarnopol, am 4. Februar 1863. ftanbigt.

Nr. 8325. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu oznajmia niniejszym edyktem, iż w celu zaspokojenia sumy w kwocie 3986 21. 933/4 c. w. a. Leonowi Fleischmanowi jako cesyonaryuszowi c. k. uprzyw. towarzystwa produkowania cukru w Galicyi należącej się, kosztów egzekucji uchwała sądowa z dnia 12. marca 1862 jako też kosztów niniejszej cgzekucyi w ilości 64 zł. 70 c. w. a. przyzpanych, przymusowa sprzedaż połowy realności dom. 2. pag. 601. n. 21. haer. dłużnika Markusa Kampel własnej, pod liczba 49 - 53 w Tarnopolu położonej, w tutejszym c. k. sądzie w dwóch terminach t. j. 27. marca i 23. kwietnia 1863, każda razą o godzinie 4ej po południu pod następującemi warunkami nastąpi:

1) Cene wywoławczą stanowi kwota w ilości 11073 zł. 15/6

2) Kazdy mający chęć kupna, obowiązany jest 10% od ceny wywoławczej jako zakład komisyi licytacyjnej, albo w gotówce lub w papierach rządowych lub w galicyjskich listach zastawnych według kursu na dniu licytacyi istniejącego lub też w książeczkach kasy oszczedności zlozyć.

3) Gdyby pomieniona realność na powyższych dwóch terminach za cene wywoławczą sprzedaną być nie mogła, natenczas wyznacza się w celu ułożenia ułatwiających warunków licytacyjnych termin na 24. kwietnia 1863 o godzinie 4ej po poludniu, poczem pomieniona realnosó na trzecim terminie licytacyjnym i nizej ceny szacunkowej za jaka kolwiek badź kwotę sprzedana zostanie.

4) Akt detaksacyi i reszta warunków licytacyjnych moga

w tulejszo-sądowej registraturze przejrzane być.

5) Względem ciężarów na połowie pomienionej realności ciezacych, podatków i innych danin odsyła się mających chęć kupna do urzędu ksiąg grantowych i do tutejszego urzędu podatkowego.

() czem się wszytkich, którzy po 23. sierpnia 1863 jako dniu, na którym wyciąg tabularny wydany został, do tabuli połowy realności sprzeduć sie mającej weszli, jako też i tych, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakichkolwiekbądź powodów albo przed terminem licytacyjnym lub też wcale doręczoną niezostała, przez kuratora pana adw. Kożmińskiego, któremu się adwokat pan Delinowski substytuuje i przez niniejszy edykt uwiadamia.

Tarnopol, dnia 4. lutego 1863.

### Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Kundmachung. (311)

Mro.

Okolo

In ben Material . Magaginen ber f. f. priv. galigifchen Karl Ludwig - Bahn merben nachstehenbe Materialien, ale: 370 Boll : Bentner altes Gifenblech, circa

Meffingblech, bto. Gußeisen, bto. 200 Paufcheisen, 40 bto. Chienenpauscheisen, 300 Dto Berrenne oter Brodeleifen, \$10 1000 Bruchfupfer, dio. 160 Bruchmeffing, bto. 170 Bruchmetall, 130 bto. Metallfpane, bto. 30 Bruchzink, Dto. 26

bann fleine Partien von Meffingfpanen und altem Rautschuf mit und ohne Sanfeinlage im Offertwege unter nachfolgenden Bedingungen an ben Deifibiethenten verfauft merten.

Die Buwoge biefer Materialien findet auf Roften bes Dagagine fratt, bagegen hat bie Wegraumung berfelben vom Lagerplage

auf Roften und Gefahr bee Raufere ju gefchehen.

Der Raufer hat, sobald ale ibm bie Materialien jugesproden murben, ben bafur entfallenben Gelbbetrag entneber bei ber Bentral . Sauptfaffa in Bien, ober bei ter Cammlungetaffa in Rrafau gu erlegen und ift verpflichtet, auch alle Dehr- ober Diinterquantitaten einer und berfelben Materialgattung ju bemfelben Preife abzunehmen.

Der Bejug und die Wegraumung ber erftanbenen Materalien bat, fobalt ter Rauffdilling erlegt murte, innerhalb ter erften Boche bom Sage ter Buerfennung an gerechnet, ju beginnen, und muß berart forigefest merben, bag langftens in vier Bochen biefes Gefchaft been. bet ift.

Rad biefem Termine wird fur bie aus Chulb des Abnehmere noch lagernten Quantitaten ber tarifmäßige Lagergine berechnet.

Raufiufige merten eingelaben ihre tieefalligen mit 50 fr. Ctem.

pel verfebenen Offerte mit ber Aufschrift :

"Unboth für ben Unkauf von alten Materialien" und mit 10% Raugion beschwert bie fpateftens ben 27. Februar I. S. bei ber Bentralleitung in Wien (Seibenschuß, Rreditanstaltsgebaute) einzubringen, und in ben Offerten ben Preis fur einen Bollzeniner franco Dagagin Krakau, Tarnow, Przemysl ober Lemberg beutlich auszudruden.

Wien, am 11. Februar 1863.

834. Obwieszczenie.

W składach materyałów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika sa na sprzedaż następujące materyaly, jako to: 370 cetnarów cłowych starej blachy żelażnej,

mosiężnej, dto. dto. dto. starego żelaża lanego, 200 kutego, dto. 40 dto. dto. kutego szynowego, dto. 300 ułamków żelaznych, dto. 1000 ułamków miedzianych, dto. 160 mosiężoych, dto. 170 99 kruszcowych, dto. 130 trocin 30 dto. ułamków cynkowych, 26 dto.

oraz w mniejszych ilościach trociny mosiężne i stary kauczuk czysty lub też z tkanką konopianą wewnątrz, które to materyały w drodze ofert najwięcej dającemu pod następującemi warunkami sprzedaży oddane będą.

Odwazenie tych materyałów odhędzie się na koszta magazynu, wypróżnienie zaś ze składów na koszta i ryzyko kupującego.

Kupujacy, skoro mu tylko materyały przyznano, ma za nie złożyć przypadające pieniądze albo w głownej kasie w Wiedniu, albo w kasie zbiorowej w Krakowie, obowiązanym jest oraz do zabrania większej lub muiejszej ilości tego samego gatunku materyalów po tej samej cenie.

Po złożeniu ceny kupna odbiór i wywóz przyznanych materyałów powinien się rozpocząć w ciągu pierwszego tygodnia, rachując od doia przyznania i być tak uskutecznionym, by w ciągu

czterech tygodni cały interes był ukończonym.

Za pozostale ilości z winy odbiorcy obliczy się po upływie tego terminu składowe według taryfy. Wzywa się zatem chęć kupienia mających, aby oferty opa-

trzone steplem na 50 centów i z napisem:

"Oferta na kupno starych materyałów" z załaczeniem kaucyi 10% do 27. lutego t. r. w rządzie centralnym w Wiedniu (Heidenschuss, dom zakładu kredytowego) wnieśli, w których to ofertach ma być dokładnie wyrażona cena za cetnar cłowy franko w magazynach w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu lub we Lwowie.

Wieden, dnia 11. lutego 1863.